## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

N 166. Dienstag, den 13. Juli 1847.

Angekommene Fremde vom 10. Juli

Sr. Det, Pfundheller a. Plefden, I. Berl, Str. Dr. 28.; bie frn. Guteb. b. Laczynsti aus Roscielec, Roralemeti aus Barbo, v. Zafrzewefi aus Dfiet, v. Zottoweti a. Rafinowo, I. im Bagar; Die grn. Guteb. Graf Plater a. Broniamy, D. Gajeweli a. Bollftein, Rwiattoweli a. Rogowo, v. Cfargnieli a. Splawie, D. Diegaleti a. Mierfzelice, Micarre u. Sr. Commiff. Molineti a. Piasti, Sr. Pfarrer Schmidt a. Saffelbach, Sr. Santelmann, Lieut. im 19. Inf.=Reg., a Frauftadt, Sr. Part, v. Schmidt a. Breslau, I. im Hotel de Dresde; Gr. Gen.=Bev. Szmitt a. Meuborf, Sr. Guteb. v. Broniedt aus Neuhof, I. im Hotel à la ville de Rome; Die Srn. Guteb. v. Potodi aus Jaraczewo, v. Dobrynd faus Bablin, Sr. Landrath a. D. v. Gumpert a. Dbornit, Br. v Gabain, Lieut. im 19. Inf. Reg., a. Frauftadt, I. im ichwarzen Ubler; Br. Guteb. v. Bojanoweti a. Golebice, Dr Commiff. Rlogodi aus Rrzeslie, fr. Controll. Baranowell aus Thorn, fr. Raufm. Chroscineti aus Onefen, I. im Hotel de Berlin; bie frn. Fabr. Bolbling und Pages aus Berlin, I. im Gidenfrang; Sr. Affeff. Rubale aus Lud, I. im Hotel de Tyrole; bie Grn. Guteb. Bielineft aus Prufinomo, 3nc aus Stoja, f. im Hotel de Hambourg; Frau Guteb, Grafin Mpcieleta aus Driebig, bie frn. Guteb. Baron v. Knorr aus Gr. Gutowo, Lichtwald a. Bednary, fr. Raufm. Baper aus Breslau, I, in Laut's Hotel de Rome; fr. Guteb. Beinhold aus Kirchendombrowka, I. im Hotel de Pologne; Sr. Guteb. Bioledi aus Blotnit, Die Guteb. Frauen v. Debem und v. Forften a. Ronigeberg in Dr., v. Rofineta a. Targowagorta, Frau Gouvernante di Campos aus Barichau, Sr. Renbant Gunther aus Roften; Sr. Raufm. Bang aus Leipzig, Sr. Chmn. Plehn aus Glogau, I. im Hotel de Baviere; fr. Guteb. v. Sofolnidi aus Piglowice, I, im Hôtel de Vienne,

Dom 11. Juli.

Die Ben. Gnteb. v. Rorntoweff a. Strattowo, v Balemeti a. Dobobomo. Rosmaf und fr. Det. Runde aus Dublifg, I. im Bagar; fr. Landrath Gaubert aus Buf, Die Grn. Guteb. Diflas aus Sczepowice, Behlheld aus Traebnelamft, Die Guteb.-Frauen v. Siobolfiemica und p. Gofolnica aus Grofidorf, I. im Hotel de Baviere; Die Srn. Guteb. b. Latomidi aus Machein, b. Jafineti a. Bitatowice, Luther aus Lopuchowo, Br. Dartit. v. Rorntfoweff and Gwiggomo, Br. Raufm. Bleicher a. Rurnit, I im ichwargen Moler: Dr. Bolgmaarenh, Berte a Benedenftein 1. im Bredl. Gafthof; die fru. Birthich. Beamten Nowacti a. Rieborge, Rarcapnofi a. Duigna, I. im Hôtel de Cracovie; Br. v. Hartwig, Sauptm. im 19. 3nf. Rea. aus Rrauftadt, br. Guteb, Galofineti aus Brittifch, die ben, Raufl, Braich aus Birnbaum, Golofdmibt aus Rrotofdin, I, im Gidentrang; Br. Gafthofb. Thoron aus Schiegel, Dr. Raufm. Bartmann a. Breslau, 1. im Hotel de Saxe: bie Brn. Guteb. v. Bojanomeli a. Oftrowieczne, p. Biernadi u. v. Chrianomeli a. Bablin. Graf Ciefgfowell aus Bierzenica, v. Cotomeli a. Grottowo, v. Voningli a. Tulce, I, im Bagar; fr. Det. Commiff Garcanneli aus Brottowo, br. Dart, Rowadi a. Rotowo, Dr. Geifil. Lewandoweft aus Gnefen, Dr. Gutep. Plucanneti aus Gepno. Dr. Maent Schoning aus But, Dr. Birtbich. Rommiff, b. Rafineti a Turmia Dr. Probft Bajer aus Rwileg, 1. im Hotel de Berlin; br. Reg. Affeff, Rlein aus Bromberg, fr. Det. Commiff, Rummer aus Chobgiefen, Rrau Lieut, Rerffen aus Ctarnitau, fr. Raufm, Rehnault aus Marenin, I. in Lauf's Hotel de Rome; Die frn. Rauft. Gebr. Alexander u. Branbt a. Reuftadt a. D., Bolffobn a. Milostam. Reufeld aus Santompel, I. im Hotel de Tyrole; Br. Kaufm. Groß aus Berlin. Br. Landrath Bauer aus Rrotofchin, Br. Landich : R. v. Unrub: a Rl. Munche, br. Rand Groß aus Glogan, fr. Bartif, p. Dagowell a. Startowicc, fr. Bormerfeb. Mollow aus huta, Sr. Gutep. Raug aus Korntnica, Die Grn. Guteb. Richter aus Boganin, Rapieralowicz aus Schubin, v. Gorgyneft aus Anafragomo, v. Baremba aus Saby, v. Grabeli aus Diefary, Frau Guteb, v. Goelinowefa a Rempa, I. im Hotel de Baviere: Gr. Guteb, p. Kragftein aus Pawlo, Sr. Gutep, Difarra a. Piaeti, I. im Horel de Dresde; Sr. Gutep. Rujaminefi a. Polajewo, I. in ben 3 Lilien; Br. Gutep, v. Bittinghof aus, grolifowo, fr. Beamter Mogineti aus Santompel, Br. Propinationen Dietrfoweff a Czerniejemo, I. im Hatel de Paris: Dr. v. Schlichting, Prem: Lieut, im 19. Inf. Reg., a. Frauftabt, Sr. Guteb. Graf Storgewell a. Gjerniejemo, 1. in ber goldnen Gand; Br. Rr. Whuf. Sandberger a. But, br. Brennerei : Berm. Emeft aus Drzewee, I im Hotel de Pologne; br. hauptin, Bober aus Franftabt, I. im Hotel de Vienne : fr. Probit Apolinarili aus Modrge, I. im Hotel à la ville de Rome.

1) Ueber ben Rachlaß bes hierfelbft ant 10. Juni 1844 perftorbenen Lehrere Jo= feph Lutometi ift heute ber erbichaftliche Liquidationeprozeff eroffnet worden. Der Termin jur Unmelbung aller Unfpruche ficht am 10 Geptember b. 3. Bor. mittage 10 Uhr vor dem herrn Rath Meumann im Partheienzimmer bes hiefi= gen Gerichts an.

Ber fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte berluftig erflart und mit feinen Forderun= gen nur an dasjenige, was nach Befriebigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Daffe noch übrig bleiben follte, vers wiesen werben.

Dofen, am 1. Mai 1847. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski. I. Abtheilung.

2) Ronigl. Land= u. Stabtgericht Pofen, Erfte Abtheilung, den 2. Mai 1847.

Muf bem Grundftud ber Jacob und Margaretha Unberefchen Cheleute bes Rammereidorfes Untermilde bei Pofen Dr. 35., jest Mr. 24., ftebt Rubr. III. Mr. 1. eine Protestation pro conservando loco et jure auf Sobe von 417 Rthir. 21 Ggr. 43 Df. aus ber Dbligation vom 13. Marg 1805. fur die Wittwe und Erben des Domainen: Intendanten und Generalpachtere Johann Jacob Borff, ale: die Wittme Wilhelmine Borff ge= borne Endem, ben Carl Ludwig, Die Das thilde Wilhelmine Auguste und ben Fries

Nad pozostalością zmarlego tu w Poznaniu dnia 10. Czerwca 1844. r. Józefa Łukomskiego uzuczyciela otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyj wyznaczony, przypada na dzień to. Września r. b. godzinę 10. przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed Ur. Neumann, Sędzią.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensya swoja li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dnia 1. Maja 1847. Wydział pierwszy.

Król. Sad Ziemsko - miejski w Poznaniu, pierwszego wydzialu, dnia 2. Maja 1847.

Na gospodarstwie Jakóba Andersa i żony jego Małgorzaty we wsi kamelaryjnéj Dolna Wilda przy Poznaniu pod liczbą 35., teraz 24. leżącem, zahypotekowana jest w dziale III. Nr. 1. protestatio o zachowanie miejsca i prawa dla 417 tal. 21 sgr. 43 fen. zobligacyi z dnia 13. Marca 1805. r. na rzecz wdowy i spadkobierców Jana Jakóba Worff, poborcy i jeneralnego dzierzawcy dóbr narodowych, mianowicie zaś na rzecz wdowy Wilhelminy Worst z domu Sydow i Ka.

brich Gbuard, Gefdwifter Worff, ex decreto pom 23. December 1824. eingetragen. Bei ber Bertheilung ber Rauf= gelber biefes sub hasta verfauften Grund= flude ift mit dem 300 Rthle. betragenben Raufgelder=Rucffande beshalb eine Gpe= cialmaffe angelegt worden, weil die Borff= ichen Erben fich nicht gemelbet haben und bas uber die Doft fprechende Sypothefen= Dofument nicht beigebracht worden. Alle Diejenigen, welche auf die angelegte Gpecialmaffe ale Gigenthumer ber Gingange naber bezeichneten Sypothefenforderung als Ceffionarien, Pfand : ober fonftige Briefeinhaber Unfpruche gu haben glaus ben, werden bierdurch vorgelaben, fich binnen 3 Monaten und fpateftene in bem bagu am 22. September b. 3. Bors mittags 11 Uhr por dem Deputirten Ram= mergerichte-Uffeffor Wolff in unferm In= ftruftionszimmer anftebenden Termine bei Bermeidung ber Musichliefung gu melben,

rola Ludwika, Matyldy Wilhelminy Augusty i Fryderyka Edwarda rodzeństwa Worff na mocy rozrządzenia 2 d. 23. Grudnia 1824. Przy podziale summy szacunkowéj na gospodarstwo to drogą subhastacyi przedane, została z zalegiej summy kupna wynoszącej 300 tal, dla tego massa specyalna założoną, ponieważ spadkobiercy wspomnionego Worffa się nie zgłosili i dokumentu na wymienioną wierzytelność wystawionego niezłożono, zapozywają się przeto wszyscy, którzy do zalożonéj massy specyalnéj jako właściciele summy hypotecznej na wstępie bliżej oznaczonej cessyonaryusze, posiadacze zastawni, listowni lub inni pretensye mieć sadzą, aby się z takowemi w przeciągu 3 miesięcy, najpóźniej w terminie dnia 22. Wrzeénia r. b. o godzinie 11. zrana w izbie naszej instrukcyjnéj przed delegowanym Assessorem Wolff pod uniknieniem wyłączenia zgłosili.

3) Das Konigliche Land = und Stadt = Gericht. Erfte Abtheilung. Pofen, ben 6. Juni 1847.

Zbictal = Citation. Auf die von den Raufleuten August Leibfried und Heinrich Schober zu Pforzheim, als Cessionarien des Goldarbeiters Carl Gliasiewicz, wider ben Uhrmachergesellen Johann Conrad und den Bladislaus Gliasiewicz als Erben der Wittwe Sophia Conrad, am 25. April 1846. wegen 300 Rthlr. nebst 5 procent Zinsen seit dem 1. April 1844. aus der gerichtlichen Urkunde vom 1. April 1844. angebrachte Klage wird ber dem Aufenthalte nach unbekannte Bladislaus Gliasiewicz, welchem die hiesigen Justiz-Commissarien:

1) Douglas,

2) Giersch

gu Mandatarien in Borfchlag gebracht werben, ju bem gur Rlagebeantwortung und

munblichen Berhandlung am 26. Oktober c. fruhum 8 Uhr inunserem Sigunges Bimmer Rr. 13. vor unserer Deputation anberaumten Termine hierdurch vorgeladen. Der Bladislaus Eliasiewicz wird aufgesordert, in demselben personlich oder durch einen zuläsigen Stellvertreter zu erscheinen, die Rlage vollständig zu beantworten und die Urkunden, auf welche sich derselbe beruft, im Originale zu überreichen. Spätere, auf Thatschen beruhende Einreden konnen im Laufe der ersten Instanz nicht mehr berücksichtigt werden.

Der von bem Bladistaus Eliafiewicz ermahlte Stellvertreter muß feinen Auftrag im Zermine felbft nadweifen, wiorigentalls auf den Untrag bes Rlagers

angenommen werden wird, es fei fur benfelben Diemand erfchienen.

Sollte ber Mladislaus Eliastewicz in bem obigen Termine zur bestimmten Stunde weder perfonlich, noch durch einen zuläßigen, gehörig legitimirten Stellvertreter erscheinen, so werden die in der Rlage angeführten Thatsachen fur zugestanden angenommen und es wird, was den Rechten nach daraus folgt, im Erkenntriffe festgesetzt werden.

4) Steckbrief. Der wegen Diebstahls jur Untersuchung gezogene, unten fignaliftrte Schiffstnecht Wilhelm Edert aus Bromberg hat sich heimlich von hier entfernt, und sein jegiger Aufenthaltsort ift nicht zu ermitteln.

Alle resp. Civil- und Militair-Beborben werden erfucht, auf benfelben bigis

liren, ibn im Betretungsfalle verhaften und an und abliefern gu laffen.

Signalement. Name, Wilhelm Edert, Schiffstnecht; Geburtsort und Aufenthaltsort, Bromberg; Religion, evangelisch; Alter, 25 Jahr; Große, 5 Fuß 4 Zoll; Haare, blond; Stirn, niedrig; Augenbraunen, blond; Augen, blau; Nase, spitz; Mund, klein; Bart, im Entstehen; Kinn und Gesichtsbildung, oval; Gesichtsfarbe, gesund; Gestalt, mittel; Sprache, beutsch und polnisch; besondere Kennzeichen, keine. Bromberg, ben 26. Juni 1847.

Roniglides Land: und Stadt: Gericht.

5) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu

Rempen. Das bem Abalbert Brettschneiber gehörige, zu Olfzyna sub Mr. 45. belegene Grundstud, Pustowie Ratan genannt, abgeschätzt auf 1078 Athle. 5 Sgr. 10 Pf. zufolge ber, nehst Hypothetenschein Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Kempnie.

Nieruchomość tak nazwana Pustkowie Ratay, w Olszynie pod Nr. 45. położona, do Wojciecha Bretschneider należąca, oszacowana na 1078 tal. 5 sgr. 10 fen. wedle taxy, mogącej und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Taxe, foll am 28. Oftober 1847. Bormittage 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werben.

Alle unbekannten Real : Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in biesem Ter= mine zu melben.

Der bem Aufenthalte nach unbefannte Befiger Abalbert Brettichneiber wird hierzu bffentlich vorgelaben.

Rempen, ben 26. Juni 1847.

6) Der hauster Michael Biniarz und die Bittwe Marianna Pioch geborne Noswaf aus Klein Posemufel, haben mittelft Sbevertrages vom 11. d. M. die Gemeinsschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches bierdurch zur bffentlischen Kenntniß gebracht wird.

Mollftein, am 12 Juni 1847. Ronigl. Canb= und Stadtgericht.

7) Bekanntmachung. Der Resgistratur-Assistent Ferdinand Schweigert bierselbst, hat mit der Amalie Raempfe zu Gnesen, mittelst gerichtlichen Bertrasges vom 8. Juni c. vor Eingehung der Ehe die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen.

Trzemeigno, ben 14. Juni 1847. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mabyć dnia 28. Października 1847. przed południem o godzinie 9. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomy z pobytu posiedziciel Wojciecch Brettschneider zapozywa się niniejszém publicznie.

Kempno, dnia 26. Czerwca 1847.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że chałupnik Michał Winiarzi wdowa Maryanna Pioch z Nowaków z małych Podmokli, kontraktem przedślubnym z dnia 11. m. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli,

Wolsztyn, dnia 12 Czerwca 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Assystent Registratury Ferdynand Schweigert ztąd wyłączył z Amalią Kaempfe z Gnieźna, według kontraktu przedślubnego z dnia 8. Czerwca r. b. przed wniściem w związki małżeńskie wspólność majątku i dorobku.

Trzemeszno, d. 14. Gzerwca 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

8) Bekanntmachung. Es follen einige alte jum Abbruch bestimmte holzerne Gebaube auf dem Grundstud Graben Rr. 23., fo wie eine Parthie unbrauchbare

Dallifaben von fiefern Solg, ale Brennholg auf bem Teffunge : Bauhofe, an ben Meiftbietenben gegen gleich baure Bezahlung, jeboch unter Borbehalt ber Genehmi. gung bee Buichlages, Seitene ber Feftunge, Ban= Direction, offentlich verlauft werden.

Raufluftige werben mit bem Bemerten eingelaben, bag biergu Termin auf Freitag ben 16. Juli e. auf Drt und Stelle anfieht und gwar wird am genannten Tage Bormittage halb 10 Uhr auf bem Grundflud Dr. 23. Graben, mit bem Berfauf ber Gebaude begonnen werden, und bemnachft um 11 Uhr ber Bertauf der Pallisaden im Festungs-Banhofe ftattfinden. Bemertt wird noch, bag nach erfolgter Genehmigung bes Buichloges Seitens ber Festunge-Bau:Direction fur Die verfauften Gegenftande feine Garantie frgend einer Art mehr übernommen wird. mus ab Pofen, ben 8. Juli 1847 in tim dan bestelegane neingen nedniginen bis at

## and in Brigliche Festunge Bau-Direction. 2.0 hange hapettor Berr Barrbold Hericloff, Romabirate Mr. 6. u.

Der Abjutant unferer erften Rettunge : Compagnie, Bierbrauer Berr Carl Leit geber ift am 9. b. Dr. geftorben. Wir taben fammitliche Mitglieber bes Rettunge-Bereins jur Beerbigung auf Montag den 12: b. M Abende 71 Uhr ergebenft ein. Berfammlungsort ift vor bem Sterbehaufe auf ber Ballifchei.

Pofen, ben 10. Juli 1847. Der Borstand bes Rettunge=Bereins.

- 10) Die portraits ber 55. Frh. v. Binde & B. Bederath, Dr. beiber 10 Sgr., find wieder vorrathig und tann bem allgemeinen Berlangen wieder genugt Gebruber Gderf, Marft Dr. 77. -out land, if you nerfould.
- 11) 100 Rthir. Belohnung. Um heutigen Tage wurde mir im Reftaurationegebaube bes Bahnhofs ju Furstenwalde eine braune Maroquin-Brieftaiche aus ber Rodtafche gezogen. Es befanden fich barin : CHAIR SAM AND SCHOOL SCHOOL

10 Ctud fachf. Caffenbillets à 20 Rtblr. . 200 Rthir. 5" e neue preußische Banficheine a 50 Mtht. . . 250 : circa 30 . Coff, Aino. a 1 Ribir. . . . . . . . . . . 30

à 5 Mthlr. . . ferner ein Wechfel von S. E. London ausgestellt auf Chuard Damroth auf 596 Mthlr. 26 fgr. batirt Berlin am 9. Mai pr. 3 Monat und endlich ein Freibillet gur Niederschles. Mark. Gifenbahn auf J. 21. Fifcher aus Berlin lautend und eine Pag-Charte auf benfelben Namen von 1846. Wer mir gur Wiedererlangung des Geldes und bes Bechfels behulflich ift, erhalt obige Belohnung. Bor dem Unfauf bes Wechsels wird gewarnt. Frankfurt a. D., ben 8, Juli 1847.

3. 21. Fifcher aus Berlin.

12) Es wird in hiefiger Stadt bas Gerucht verbreitet, daß mehrere Schornsteins feger-Lehrburschen wegen begangener Diebstähle durch Einsteigen in Schornsteine zur Eriminal-Untersuchung eingezogen worden und in Berwahrsam sigen. Da keiner bergleichen aus meiner Ober-Aufsicht babei ift, muß ich mich hierdurch bffentlich rechtfertigen und ein verehrungswürdiges Publikum und haus-Eigenthumer ersuchen, mir das nämliche Zutrauen wie früher fernerhin auch zu schenken.

Pofen, im Juli 1847.

Rofentreter, Schornfteinfegermeifter, St. Martin Dr. 68.

- 13) Ein verheiratheter Gartner, der in allen Branchen ber Gartneret bewandert, in den Roniglichen Garten ausgebildet und mit guten Utteften verseben ift, sucht zum 1. Septbr. d. J. ein anderes Engagement. Naheres hieruber ertheilt der Pflanzungs-Inspektor herr Barthold hierselbst, Ronigsfraße Rr. 6. u. 7.
- 14) Die Magbeburger Feuer-Berf.-Gef. empfiehlt fich ju Unnahme von Berfiches rungen ju billigen und festen Pramien burch beren hauptagenten herrmann Morig, Gerberftrage Rr. 32.
- 15) Reue Flugel, Pianoforte's bester Qualitat empfichlt abermals ju foliden Prets fen und unter Garantie in jeder Beziehung ber Inftrumentenbauer H. Drofte, Gerberstraße Rr. 28.
- 16) Eine Parthie Rantbalken, gr. Theile 40-60' long, ift zu verkaufen. Das Mahere bei Louis 21fc, Bafferstraße Rr. 13. 2 Er.
- 17) Große Simbeeren und grune Ballnuffe billigft bei Gebruber Auerbad.
- 18) Mechte habanna-Cigarren find zu haben in ber Schreibmaterialien- und Cis garren-handlung bes M. Dolfsfohn, Martt Dr. 62.
- 19) Beste fette Magbeburger Sahn-Rase und beste fette marinirte Nale offerirt B. L. Prager.

TAST THE SECOND OF THE SECOND SECOND

med rates a grandung saids titles of

mention library many